# Dziennik urzędowy Amtsblatt Gazety Lwowskiei. Lemberger Beitung.

24. Juni 1966.

Q 4 3

Czerwca 1866.

Edift. (1124)

Rro. 2728. Dom Przemysler f. f. Kreisgerichte mird funtge. macht, bag die mit dem Beideibe bes Wiener f. f. Landesgerichtes rom 1. Oftober 1858 3. 51346 femilligte und hierauf über Berlangen der exekugioneführenden Aldministragion ber mit der ersten öfterreichtichen Cpartaffe vereinigten allgemeinen Berforgungeanftalt mit hiergerichtlichem Beichluße nom 7. Februar 1859 3. 1879 fiftirte zwangsweise öffentliche Feilbiethung der im Sanoker Kreise gelegenen Guter Kobozew, von tenen 51/72 Theile ber Nachlagmaffe ter verftorbenen Elisabetha Leszczyńska wie Dom. 368, C. 104, 3. 24 on., 21/72 Theile aber dem Franz Leszczyński wie Dom. 46, S. 111, 3. 11 en, und S. 112, 3. 18 en. und Dom. 368, S. 100, 3. 19 en., und aus diesen 4/2. Theilen 1/2 Theil wie Dom. 368, S. 103, 3. 23 haer. der Henryka Znamirowska gebörigen, zur Einbringung der Resissumme pr. 11.328 fl. 77 fr. oft. 28. sammt ben vom 14ten Janner 1860 laufenden 5% Binfen, bann ber Erefugionstoften pr. 24 fl. 6 fr. oft. 23 und gegenwärtigen Grefugionetoften pr. 41 fl. 24 fr. oft. IB. über Unsuden der mit der erften öfterreichischen Cparkaffe vereinigten Administragion ber allgemeinen Berforgungsanftalt in Wien an einem einzigen Termine, b. i. am 20. Auguft 1866 um 10 Ubr Bormittags unter nachftebenten erleichternden Bedingungen hiergerichts abgehalten werden mirb:

1. Gegenstand ber Feilbiethung find die im ofonomischen Inventare vem 27. Juli 1854 über bas genonnte Gut verzeichneten Gebaute, Grundflude und Rechte fammt allem Bugebor, jedoch mit Ausschluß und ohne Weranschlagung ber für bie aufgehobenen Grund. laften bereits ermittelten Entschabigung. Siebet wird jebod meder für bas Ausmaß noch für bas Borhanbenfein ber einzelnen Stude gehaftet - fondern bas Gut fammt Bugeher in Paufch und Bogen verfauft und rudfichtlich übernommen werben.

2. Diefes Gut wird um ben gerichtlich erhobenen Chagunge= werth von 36.694 fl. oft. 23. ausgerufen, falls aber feiner ber Rauflustig n ten befagten Preis anbiethen follte, fo wird biefes Gut auch unter dem Chagungewerthe, jedoch nicht wohlfeiler ale um ben Be-

trag von 18.000 fl. öfi. 28. bintangegeben.

3. Jeber Raufluftige bat vor Stellung eines Unboths des Chagungemerthes in runter Cumme 2000 fl. oft. 2B. im Baaren oder in öffentlichen, auf ben Ueberbringer lautenben Staatsichulbverschreibungen ober in galig, ftant. Pfanbbriefen ober galig. Grund: entlastungs Dbligazionen, in ben gedachten Berthpapieren, aber nur nach bem letten vom Deinbietber auszuweisenden Rurfe und nicht über deren Rennwerth als Badium zu Sanden der Feilbiethungs= Kommiffion zu erlegen. - Das Babium bes Grfiehers mird gur Sicherfiellung ter Erfüllung ter Feilbiethungsbedingniffe gurudbehalten, tas ber übrigen Mitbiethenben aber gleich nach beenbigter Beilbiethung jurudgestellt merden.

Die übrigen Ligitagionebedingungen fo wie ber Chabungeaft und ber Landtafelauszug konnen in ber b. g. Regiftratur eingefehen

Bon tiefer Feilbiethung werben beide Theile und fammtliche bem Wohnerte nach befannten Sypothefarglaubiger, ale: bie f. f. Finangprokuratur Ramene bes a. h. Grundentlaftungefondes und bes Basilianer : Rloftere in Dobromil, die Fr. Ludvika Minczakiewicz, Sr. Kasimir Smalawski, bas Przemysler gr. f. Domfapitel Namens bes Witmen: u. Baifen-Instituts nach ben gr. f. Geiftlichen ber Przemysler Diogefe; jene Gläubiger aber, die dem Wohnorte nach unbefannt find, wie auch alle jene, welche erft nach bem 13. Janner 1864 mit Forderungen in Die Landtafel gelangen merben, oder tenen ber gegenwärtige Ligitagionebefdeib aus mas immer für einem Grunde gar nicht oder nicht gur gehörigen Beit zugestellt werden tonnte, burch ben ihnen in ber Person bes grn. 21dv. Dr. Waygart mit Unterstellung bes grn. Lantesabvofaten Dr. Zezulka bestellten Kurator und mittelft gegenwärtigen Cbiftes verftandigt.

Aus dem Mathe des f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl. am 25. April 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2728. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż przez c. k. sąd krajowy w Wiedniu pod dniem 1. października 1858 do 1.51346 dozwolona, a następnie na ządanie egzekucye prowadzacej administracyi powszechnego zakładu zaopatrzenia uchwałą tulejszą z dnia 7. lutego 1859 do 1. 879 wstrzymana przymusowa sprzedaż publiczna dóbr Łobozew w obwodzie Sanockim położonych, w 51/72 masy spadkowej ś. p. Elzbiety Leszczyńskiej, jak Dom. 368. str. 104. num. 24. haer. w 21/72 częściach Franciszka Leszczyńskiego jak Dom. 46. pag. 111. num. 11. haer. i pag. 112. n. 18. haer. i Dom. 368. p. 100. n. 19. haer, własnych, a z których 21/72 części 1/2 część jak Dom. 368.

p. 103. n. 23. haer. Henryce Znamirowskiej należy na zaspokojenie resztującej sumy 11328 zł. 77 kr. w. a. z procentem po 5proc. od dnia 14go stycznia 1860 bieżącym, tudzież wydatków w ilościach 24. zł. 6 kr. i 41 zł. 24 kr. w. a. przyznanych, w jednym tylko terminie, t. j. na dniu 20go sierpnia 1866 o 10tej godzinie przed południem w tutejszym c. k. sądzie obwodowym na żądanie z pierwszą austryacką kasą oszczędności połączonej administracyi powszechnego zakładu zaopatrzenia w Wiedniu pod następującemi warunkami lżejszemi przedsięwziętą będzie:

1. Przedmiotem sprzedaży publicznej są budynki, grunta i prawa z przynależytościami w inwentarzu ekonomicznym dóbr Łobozew w dniu 27. lipca 1854 sporządzonym, wyszczególnione je. dnakże z wyłaczeniem wynagrodzenia za zniesione ciężary gruntowe, przytem dobra te z przynależytościami ryczałtem, niezaręczając za istnienie lub rozkaz pojedyńczych przedmiotów, sprzedane a

względnie objęte będą.

2. Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwocie 36694 zł. w. a. Gdyby jednakże te wartość nikt z kupicieli nieofiarował, natenczas sprzedancmi beda te dobra ponizej ceny za-

wsze nie niżej jak za 18000 zł. w. a.

3. Kazden chęć kupienia mający winien jest przed ofiarowaniem ceny szacuokowej w okragłej sumie 2000 zt. w. a. w gotówce lub w publicznych na okaziciela opiewających zapisach długu państwa, lub w listach zastawnych instytutu kredytowego galicyjskiego, lub w galicyjskich obligacyach za zniesione ciężary gruntowe jednakże tylko podług ostatniego przez składającego wykazać się mającego kursu i nigdy nad nominalną wartość tychze jako zakład (wadyum) do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Zakład kupiciela zatrzymuje się na zabezpieczenie dopełnienia warunków licytacyjnych, innym zaś kupującym zwróci się zaraz po

ukończonej licytacyi.

Reszta warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg

tabularny w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć można.

O tej licytacyi zawiadamia sie obydwie strony, wszystkich wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych, c. k. prokuratorye skarbowa imieniem wysokiego skarbu, funduszu indemnizacyjnego i klasztoru gr. kat. Bazylianów w Dobromilu, p. Ludwikę Minezakiewiczowe, p. Kazimierza Smalawskiego, Przemyska kapitułe imieniem instytutu wdow i sicrót po grecko-kat. księzach dyecezyi Przemyskiej – zaś wierzycieli, których miejsce pobytu nie jest wiadome, jakoteż i tych, którzy dopiero po 13. stycznia 1864 z swemi wierzytelnościami do tabuli weszli, lub też którymby uchwala niniejsza z jakiegobadź powodu przed terminem lub wcale doręczoną być nie mogła, przez obwieszczenia i kuratora w osobie p. adwokata Dra. Waygarta z zastępstwem p. Dra. Zezulki ustano-

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 25. kwietnia 1866.

Rundmachung.

Mro. 21266. Bur Wiederbesetzung ber Tabat- Großtrafit gu Ottynia, Stanislauer Kreifes, wird eine neuerliche Konfurreng mittelft schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diefe Offerte, belegt mit dem Badium von 60 fl., find lang= ftens bis inclusive 18. Juli d. 3. bei ter f. f. Finang = Bezirts=

Direkzion in Stanislau zu überreichen.

Der Berfehr biefer Großtrafit betrug im Jahre 1865 im Tabat

11.284 fl. und in Stempelmarten 417 fl. Die naheren Lizitazionebedingniffe und ter Erträgnigausmeis konnen bei der f. f. Finang = Bezirts - Direkzion in Stanislau und bei der f. f. Finang-Landes-Direktion eingesehen werden. Bon der f. f. Finang = Landes = Direkzion.

Lemberg, ben 20. Juni 1866.

## Obwieszczenie.

Nro. 21266. W celu obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Ottyni obwodu stanisławowskiego rozpisuje się powtórna konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty, zaopatrzone kwola 60 zł. jako wadium, mają być podane najpoźniej dnia 18. lipca b. r. włącznie do c. k. obwodowej

dyrekcyi dochodów skarbowych w Stanisławowie.

W roku 1865 wynosił obrót tej trafiki 11.284 zł. w tytu-

niach, a 417 zł. w markach stemplowych.

Bliższe warunki licytacyjne jakoteż wykaz dochodów można przejrzeć w wspomnionej dyrekcyi obwodowej, tudzież w c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych.

Od c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych, Lwów, dnia 20. czerwca 1866.

(1110)

Mro. 31454. Von dem Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird bem Salamon Axelrad mit biefem Edifte befannt gemacht, daß gegen selben August Bleiniger wegen Bahlung ber Wechselsumme von 146 fl. oft. B. s. N. G. beim Lemberger f. f. Landes als Sandelsgerichte eine Zahlungsauflage ddto. 13. Juni 1866 Bahl 31454 ermirkt habe.

Da ber Wohnort bes Salomon Axelrad unbekannt ift, so wird demselben der Hr. Landesadvokat Dr. Natkis mit Substituirung des frn. Lanbesadvokaten Dr. Rechen auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben die oben angeführte Bahlunge. auflage biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Candes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 13. Juni 1866.

(1104)Edykt.

Nro. 23109. C. k. sad krajowy lwowski zawiadamia tymże edyktem Marcellego hr. Konarskiego, na wypadek jego śmierci tegoż z życia i pobytu niewiadomych domniemalnych spadkobierców: Adama, Leona, Wincentego i Domicelle hr. Konarskich, jakoteż i innych z imienia, życia i pobytu niewiadomych współspadkobierców, iż przeciw niemu Anna Maria pierw. małż. Sietnicka, drog. Glixelli, w imieniu własnem tudzież nieletniego syna swego Felicyana Antoniego dw. im. Sietnickiego pozew o przyznanie własności realności we Lwowie pod l. 55<sup>4</sup>/<sub>4</sub> położonej, do tego czasu na imię Marcellego hr. Konarskiego wedle ks. włas. 30, str. 442, l. 4 dzied. intabulowanej, na dniu 1. maja 1866 do l. 23109 wniosła, na skutck którego termin do rozprawy ustnej na dzień 2. lipca 1866 o godzinie 10tej rano wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu Marcellego hr. Konarskiego, tudzież jego domniemalnych z życia i pobytu niewiadomych spadkobierców: Adama, Leona, Wincentego i Domicelli hr. Konarskich, i innych z imienia, życia i pobytu nicznanych współspadkobierców nie jest wiadome, przeto ustanawia się im na ich koszt i niebezpieczeństwo p. adw. Dr. Sermak za kuratora, a p. adw. Dr. Minasiewicz jego

Oraz wzywa się pozwanych, aby na tymże terminie albo osobiście staneli, albo ustanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielili lub innego zastępcę sobie obrali i onego sądowi wymienili, inaczej skutki zaniechania tego sami sobie przypisać beda musieli.

Lwów, dnia 26. maja 1866.

E d y k t.

Nro. 10968. Stanisławowski c. k. sad obwodowy niniejszem uwiadamia, iż przeciw z miejsca pobytu nicwiadomemu Markusowi Ostersetzer nakaz płatniczy pod dniem 20. czerwca 1866 do liczby 10968 o sume 416 zł. w. a. na rzecz Herscha Hirsch pozwolony, i ustanowionemu dla Markusa Ostersetzer kuratorowi p. adwokatowi Bardaszowi z substytucyą p. adwokata Przybyłowskiego doręczony został.

Stanisławów, dnia 20. czerwca 1866.

Cobift. (1116)

Mro. 32134. Bon dem Lemberger f. f. Landes: als Handels: gerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Konrad Bobrowski mit diesem Edifte befannt gemacht, daß sub praes. 15. Inni 1866 3. 32134 Leon Darmann wider denfelben ein Gefuch um Bahlungsauflage megen 60 ft. oft. B. f. N. G. eingebracht hat, wornber unterm heutigen die Zahlungsauflage ergangen ift.

Da der Wohnort des Konrad Bobrowski diesem Landesgerichte unbekannt ift, so wird demselben der Gr. Landesadvokat Dr. Dzidowski mit Substituirung des Grn. Landesadvokaten Dr. Meciński auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben die obenangeführte Bahlungsauflage diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes: ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 20. Juni 1866.

(1118)Rundmachung.

Mro. 28891. Das hohe f. f. Staatsministrium hat mit bem Erlasse vom 29. Mai 1. J. 3. 7884 die Bemauthung der Brzozower Rreisftraße mit Aufstellung eines Mauthschrantens in Stara wies gur Einhebung der Wegmauth auf die Dauer von funf Sahren gu Gunsten der betreffenden Straßenkonkurrenz bewilligt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 10. Juni 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 28891. Wysokie c. k. ministerstwo stanu dozwoliło rozporządzeniem z 29. maja r. b. l. 7884 zaprowadzić pobór myta na Brzozowskim gościńcu obwodowym z ustawieniem rogatki w Starej wsi do pobierania myta drogowego na piecioletni przeciąg czasu na rzecz przynależnej konkurencyi drogowej.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. czerwca 1866.

Rundmachung.

Rro. 28923. Der Guteberrichaft Boreznica wird bie Ginbebung einer Privat-Brudenmauth von ber über einen alten Dniester-

Urm führenden Brude in Zurawkow nach ber II. Rlaffe bes für Privat : Brudenmauthen geltenben Tarifes auf Die Dauer von funf Jahren bewilligt.

Bon ber f. f. galigifchen Statthalterei.

Lemberg, ben 20. Juni 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 28923. Państwu dóbr Bereznicy pozwala się pobieranie myta mostowego od mostu w Zurawkowie, wiodącego przez stare ramie Dniestru, podług II. klasy mytowego prywatnego taryfu mostowego na czas lat pięciu.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 20. czerwca 1866.

(1117)Edykt.

Nr. 956. C. k. sąd krajowy lwowski zawiadamia niniejszem Stanisława Raczkowskiego z miejsca z pobytu nieznanego, lub też jego pieznanych spadkobierców, iż Scholastyka Weyda jako właścicielka dóbr Borek szlacheckich przeciwko niemu lub jego nieznanym spadkobiercom do l. 956 ex 1866 wniosła prośbę, aby Stanisławowi Raczkowskiemu nakazano, ażeby w 3 dniach udowodnił, iż prenotacya egzekucyi do dobr Borek z mocy wyroku dnia 30go września 1786 względem zapłacenia sumy 50 duk. z p. n. i kosztami sporu 142 złp. przeciw Ignacemu Zakrzewskiemu wypadłego, i to na rzecz tegoz Stanisława Raczkowskiego w skutek polecenia z dnia 21. kwietnia 1787 do l. tab. 1945 wydanego Dom. 47. pag. 120. n. 14. on. uskuteczniona, jest usprawiedliwiona lub w usprawiedliwieniu zostaje, inaczej takowa na żądanie proszącej ze stanu biernego dóbr Borek wymazaną zostanie, co też sąd krajowy uchwałą z doia 3. lutego 1866 do 1. 956 nakazał; ustanawiając zarazem dla nieobecnego Stanisława Raczkowskiego i jego nieznanych spadkobierców kuratora w osobie pana adwokata Wszelaczyńskiego z substytucyą pana adwokata Smiałowskiego i doręczając uchwałę niniejszą kuratorowi panu adwokatowi Wszelaczyńskiemu.

Lwów, dnia 3. lutego 1866.

© dift. (1111)

Nr. 31455. Bon dem f. f. Lemberger Landes als Handelsgerichte wird dem Berrn Salamon Axelrad mit Diefem Cbitte bekannt, gemacht, daß gegen denfelben August Bleiniger wegen Bahlung ber Bechfelfumme von 30 fl. 96 fr. ofterr. Wahr, beim Lemberger f. f. Landes, ale Sandelsgerichte eine Zahlungsauflage adto. 13ten Juni 1866 3. 31455 erwirkt habe.

Da der Bohnort des Salamon Axelrad unbefannt ift, fo wird demjelben der gr. Landes-Abvofat Dr. Natkis mit Gubftituirung des frn. Landes : Advokaten Dr. Rechen auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben die oben angeführte Bahlungs=

auflage dieses Berichtes jugestellt.

Dom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 13. Juni 1866.

(1112)Rundmachung.

Mr. 5757. Die bieher mahrend ber Markjeit in Utaszkowce d. i. vom 16. Juni bis einschließlich 16. Juli jeden Jahres zwischen Utaszkowce und Jagielnica furfirenden täglichen Sußbothenpoften mer= den für die Folge in tägliche Bothenfahrten mit unten folgender Rursordnung umgestaltet und hat diese Umstaltung mit 27. Juni 1866 zu beginnen.

Bon Ulaszkowce täglich um 61/2 Uhr Abends. In Jagielnica täglich um 7 Uhr 45 Minuten Abende. Bon Jagielnich täglich um 5 Uhr Früh. In Ukaszkowce täglich um 6 Uhr 15 Minuten Früh.

Die während der übrigen Jahresperiode bisher zwischen Utaszkowce und Jagielnica furfirenden, 4mal wochentlichen Fugbothenposten bleiben in ihrem Bestande unveränderlich.

Bon der f. f. galig. Post=Direfgion.

Lemberg, am 21. Juni 1866.

Edykt.

Nr. 7125. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Bazylego Poznańskiego z życia i miejsca pobytu niewiadomego, a w razie jego śmierci tegoz z miejsca pobytu, zycia i nazwiska niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw niemu p. Dr. Raymund Schmid pod dniem 9. czerwca 1866 pozew o wyekstabulowanie sumy 800 zł. 6% odsetkami w stanie biernym części dóbr Hałuszczyńce jak dom. 118. p. 354. n. 10. on. zaintabulowaną wniósł, któren to pozew do ustnej rozprawy na dzień 7. sierpnia 1866 godzinie 10. przed południem zadekretowany został,

onieważ miejsce pobyta pozwanego niewiadome jest, temu obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra Weissteina, zastępcą tego zaś p. adwokat Frühling niebezpieczeństwem i na koszta pozwanego ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił lub innego sobie obrońce obrał, tego sądowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 11. czerwca 1866.

(3)

Aundmachung.

Mr. 5875. Dem Przemysler f. f. Rreisgerichte wird biemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, tag über Erfuchschreiben bes f. t. Landesgerichtes in Lemberg vom 17. Marg 1866 3. 13019 jur Bereinbringung ber zu Gunften ter gal z. frandisch n Rreditanstalt auskaftenden Forterung im Kapitale pr. 6698 fl. 35 fr. KM. oter 7033 fl. 51 fr. oft. D., bann ber 4% tigen Binfen vom Iten Sanner 1864, fo wie ber von ben einzigen falligen Raten in gleichmäßigen balbjährigen Raten pr. 215 fl. AM. ober 225 fl. 75 fr. oft. 2B. vom 1. Janner 1864 ausftentigen Bergugeginsen, jede einzelne Rate vom Berfallstage bis jur wirkliden Bezahlung mit 4% gerechnet, bann ter 3. Bahl 18019 jugesprochenen Grefugionetoften pr. 28 fl. 68 fr. oft. IR. Die bewilligte offentliche Feilbiethung ter im Sanoker Rreife gelegenen bem Schuldner Felix Urbanski geherigen Guter Iskrzynia z wojtowstwem und einem Antheile von Haczow in zwei Terminen und zwar am 13. August 1866 und am 10. September 1866 jedes: mal um 10 libr Vormittags bei biefem f. f. Kreikgerichte unter nachftebenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1. Als Ausrufspreis wird ber bei ber Ertheilung bes Darlehens

ermittelte Werch von 31.335 fl. 88 fr. oft. W. angenommen.

2. Dieje Guter werden in Paufch und Bogen mit Ausschluß ter Entschädigung für die aufgehobene unterthänige Leistungen verau-Bert, welche Urbaital: Entichadigung ten gegenwartigen Gigenthumern Diefer Guter mit Borbehalt der Rechte der auf Diefen Gutern intabu-

lirten Gläubiger verbleibt.

(1109)

3. Jeder Rauflustige hat den 3 hnten Theil des Ausrufspreises im Vetrage von 3133 fl. oft. 2B. in Baaren, in Bucheln ber galig-Spartaffe, in Pfantbriefen ber galig. fand. Kretitanftalt ober in galigifden Grundentlaftunge Dbligagionen fammt entfprechenden Rupons nach tem in ber letten Lemberger Beitung notirten Sageefurfe geredinet, niemals jedoch über ben Mominalicerth ale Badium ju Banden ter Ligitazionekommission zu erlegen, weldes im Baaren erlegte Badium dem Meiftbiether in ben Raufpreis eingerechnet, ben Mittiethein aber fogleich nach Schluß ber Ligitazion zurückgestellt merden

4. Falls biefe Guter in diefen zwei Terminen über oder um ben Schätzungewerth nicht veraußert werden fonnten, wird gur Bereinbarung der erleichternten Bedingungen ein neuerlicher Termin auf den

10. Ceptember 1866 um 4 Uhr Nachmittage bestimmt.

Woron die Streittheile und fammtliche Sypothefargläubiger, und amar bie bem Wohnorte nach befannten, ju eigenen Banden, dagegen diejenigen Glaubiger, teren Aufenthaltsort unbefannt ift, fo wie dies jenigen, benen dieser Ligitazionebescheid entweder gar nicht oder nicht gur rechten Beit jugeftellt werden fonnte, und endlich biejenigen Glaubiger, die nach dem 22ten Dezember 1865 in die Landtafel gelangen follten, ju Sanden des Kurators Grn. Advokaten Dr. Mochnacki mit Cubflituirung des grn. Advofaten Dr. Waygart verftandigt werben. Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 25. April 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 5875. Z c. k. sadu obwodowego w Przemyślu podaje się do publicznej wiadomości, że stosownie do odezwy c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 17. marca 1866 do l. 13019 w celu zaspokojenia wierzytelności galic. Towarzystwa kredytowego w kapitale 6698 złr. 35 kr. m. k. czyli 7033 zł. 51 c. w. a. wraz z prowizyą 4% od dnia 1. stycznia 1864 liczyć się mającą, tudzież z prowizya zwłoki od pojedynczych przypadłych rat, w półrocznych równych kwotach 215 zł. m. k. czyli 225 zł. 75 c. w. a. od dnia 1. stycznia 1864 zalegających, za każdą pojedyńczą zapadłą ratę od dnia przypadłości az do dnia uiszczenia po 4% procent liczyć się mającą, nakoniec kosztów podania do l. 13019 w ilości 28 zł. 68 c. w. a. przyznanych, dozwolona publiczna sprzedaż dóbr Iskrzynia z wójtostwem i częścią Haczów w obwodzie sanockim polozonych, do diużnika p. Felixa Urbańskiego należących, w dwóch terminach, t. j. na dniu 13. sierpnia 1866 i na dnia 10. września 1866, kazdą razą o godz. 10tej przed południem pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu

pozyczki przyjęta w sumie 31.335 zł. 88 c. w. a.

II. Dobra te sprzedają się ryczałtowo i z wyłączeniem prawa do wynagredzenia za zniesione dochody urbaryalne; któreto prawo przeto pozostanie własnością terazniejszych właścicieli dóbr z zastrzezeniem praw wierzycieli na tych debrach intabulowanych.

III. Kazdy chęć kupienia mający winien jest dziesiata część ceny wywołania w sumie 3133 zł. w gotowiznie, w ksiażeczkach galic. kasy oszczędności, w listach zastawnych galic. stan. To-warzystwa kredytowego lub galic. obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowan go, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych, liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadium czyli zakład złożyć; któreto wadium w gotowiznie złożone najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowana wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwrócone zostanie.

IV. Gdyby te dobra w tych dwóch terminach wyżej ceny szacunkowej sprzedane nie były, natenczas wyznacza się termin do stawiania warunków licytacyc ułatwiających na dzień 10. wrze-

śnia 1866 godzinę 4ta po południu.

O czem się strony sporujące i wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z miejsca znajomych do rak własnych, zaś z miejsca pobytu nieznajomych, tudzież tych, którymby uchwała licytacye rozpisująca albo wcale nie, albo w należytym czasie doreczona nie została, lub którzyby po dniu 22. grudnia 1865 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora w osobie p. adw. kraj. Dra. Mochnackiego z zastępstwem p. adw. kraj. Dra. Waygarta niniejszem ustanowionego i przez edykta zawiadamia.

Z c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl. dnia 25. kwietnia 1866.

Edift.

Dr. 5641. Bei ber zu errichtenden f. f. Poftrelais : Stazion in Błazowa, fizeszower Kreises ist die Posmeisterkstelle, mit welcher der Bezug ber gesetlichen Rittgebühren für die in der Richtung nach Rzeszów, Barysz und Dynow vorkommenden Ritte und die Berpflichtung jur Unterhaltung von vier Pferden und ber fonftigen Betriebs-Requisiten verbunden sein wird, gegen Leiftung einer Rauzion von Ginhundert Gulden und gegen Abschluß tes Dienstvertrages zu be-

Bewerber um diefe Stelle haben ihre eigenhandig gefdriebenen Gifuche unter Nachweifung ihres Alters, Standes, Religionsbefenntnifes, über ihre Borbildung und bieberige Bermenbung, über ihr Wohlverhalten und Raugionsfähigfeit binnen vier Wochen hieramt ein-

zubringen.

Won der f. f. galig. Post-Direkzion. Lemberg, am 21. Juni 1866.

(1107)Rundmachung.

Dr. 299. Gine Rreisgerichts: Rathsftelle mit bem Gehalte jahrlicher 1470 fl. oft. W. und im Falle ber graduellen Vorrückung mit bem Gehalte jahrlicher 1260 fl. oft. W. ift bei bem Stanisławower f. k. Kreisgerichte erledigt.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre Gefuche binnen vier Bochen von ter britten Ginschaltung Diefes Aufrufes in Die Lemberger Beitung bei dem Stanislauer Rreisgerichte-Prafidium einzubringen.

Dieponible Beamte haben hierbei nachzuweisen, in welcher Gi= genschaft, von welchem Beitpunkte und mit welchen Bezugen fie in ben Stand ber Berfügbarfeit verfest worden find und bei welcher Kaffe fie ihre Disponiblitätsgenuffe beziehen.

Bom f. f. Kreisgerichts-Prafibium. Stanisławów, am 22. Juni 1866.

Edift.

Dr. 5165. Bom f. E. Rreis. als Handels- und Wech elgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Beril Opper mittelft gegenwärtigen Coiktes bekannt gemacht, es habe mi= ber ihn unterm 21. Juni 1866 3. 3. 5165 Chaim Leib Ostersetzer auf Grund des Wechsels adto. Brody den 12ten Marg 1864 um Erlaffung der Zahlungsauftage über die Wechfelfumme von 200 S. R. n rogft. f. R. G. das Unjuchen gestellt, worüber unterm 21. Juni 1866 Bahl 5165 ber Zahlungsauftrag erlaffen wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Berl Opper unbefannt ift, so hat das f. f. Kreis= als Sandelsgericht ju feiner Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen herrn Landes = Abvokaten Dr. Starzewski mit Substituirung des grn. Landes = Advokaten Dr. Warteresiewicz als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung

verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift mird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Kreis- als han-belegerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus de= ren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. t. Landes- als Handels- und Wechselgerichte.

Złoczów, am 21. Juni 1866.

Ronfurs,

Mro. 5641. Bei der zu errichtenden f. f. Posterpedizion in Tyczyn Rzeszower Kreises ist die Posterpedientenstelle, mit welcher eine Bestallung jährlider Ginhundert zwanzig Gulben und ein Amtepauschale jährlicher Zwanzig vier Gulben verbunden ift, gegen Leiflung einer Dienstfaugion von Zweihundert Gulden und gegen Abschluß des Dienstvertrages zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre eigenhändig geschriebenen Gefuche unter Nachweifung ihres Altere, Standes, Religionebekennt= nifee, über ihre Borbildung und bieherige Bermendung, über ihr Bohlverhalten und Rauzionefähigkeit binnen 4 Bochen hieramts ein-

zubringen.

Bon ber f. f. galizischen Posibirefzion. Lemberg, am 21. Juni 1866.

(1101)E bitt

Mr. 25923. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, bag bas über bas Bermogen bes hiefigen Schnittmaarenhandlers J. L. Reich mit bem Beschluße vom 16. Juni 1863 3. 24468 eröffnete Konkurs = Berfahren und die bamit verbundenen Folgen megen Rudtrittes ber Glaubiger aufgehoben merbe.

Lemberg, am 2. Juni 1866.

**(1)** 

(1129) Kundmachung.

Nro. 1013. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Rawa wird in weiterem Erekuzionswege zur vollständigen Befriedigung des hinter Thekla Cetwińska rückständigen Landrechtsz, Appellazionsz und Tabularz Taren im Restbetrage pr. 49 fl. 69 fr. öst. W. und der Rosten pr. 7 fl. öst. W. die Relizitazion der Realität Nro. 479 in Rawa in einem einzigen am 20. August 1866 um 10 Uhr Vormittags im Gerichtshause abzuhaltenden Termine auch unter dem Schähungsz werthe auf Gefabr und Kosten des kontraktbrüchigen Erstehers Nikolaus Świątkowski unter den von der k. k. Finanzprokuratur vorgezschlagenen Bedingungen hiemit bewilliget.

#### Lizitazione = Bedingungen:

1. Zum Ausrufspreise wird ber nach dem Schätzungsafte adto. 3. Juli 1862 erhobene Werth von Zweihundert breißig (230) fl.

öft. 2B. angenommen.

II. Jeder Kauflustige ist verbunden, füns Perzent des Ausrufespreises als Angeld zu Händen der Lizitazions-Kommission im Baaren oder mittelst Staatspapieren, oder galizischen ständischen Pfandbriesen nach dem Tagesturswerthe, oder endlich mittelst Sparkassebückeln nach dem Nominalbetrage zu erlegen, welches Angeld für den Meistsbiethenden zurückbehalten und falls es im Baaren geleistet ist, in den Kaufschilling eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Lizitazion zusrückgestellt werden wird.

III. Der Bestbiether ist verpflichtet, den ganzen Kaufschilling, mit Einrechnung des im Baaren geleisteten Angeldes binnen 90 Tagen, vom Tage des zu Gericht angenommenen Feilbiethungsaktes an

gerechnet, ju erlegen.

IV. Der Räufer ift verbunden, die auf diefem Hause haftenden Grundlasten vom Tage des erlangten Besitzes ohne alle Bergütung

ju übernehmen.

V. Sollte obige Realität nicht einmal um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird dieselbe bei demselben Termine auch unter der Schähung um jeden Preis seilgebothen merben

VI. Sobald ber Bestbiether ben ganzen Kaufschilling erlegt haben wird, so wird terselbe über sein Ansuchen in den physischen Best ber erstandenen Realität auf seine Kosten eingeführt und ihm das Eigenthumsbekret ertheilt.

VII. Die Gebühr fur bie llebertragung bes Eigenthumes hat

ber Räufer aus Gigenem zu entrichten.

VIII. Sollte ber Bestbiether ben gegenwärtigen Lizitazions. Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird die Realität auf seine Gefahr und Kosten ebenfalls in einem einzigen Lizitazionstermine veräußert und das Angeld, so wie der allenfalls erlegte Theil des Kaufschillings zu Gunsten des hohen Aerars für verfallen erklärt werden.

IX. hinsichtlich ber auf biefer Realität haftenden Steuern und fonftigen Abgaben werden bie Rauflustigen an das f. f. Steueramt

ewiesen.

Rawa, am 30. April 1866.

(1128) Verlautbarung. (1

Rr. 1247. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Lutowiska wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß das löbliche k. f. Kreissgericht zu Przemysl mit dem Erlaße vom 31. März 1866 3. 4975 über das vom Hrn. Nicolaus Wizyta Gutsadministrator in Smolnik und Vater der am 27ten August 1841 gebornen Marianna Rose zw. Namen Wizyta verehel. Terlecka hiergerichts überreichte Gesuch ungesachtet die letzen bereits am 27ten August 1865 großjährig geworden war, jedo b während ihrer Minderjährigkeit sich in beträchtliche Schulzben verwickelt hat, die Fortbauer der väterlichen Gewalt des Herrn Nicolaus Wizyta über seine Tochter Marianna Rose zw. Namen Wizyta verehel. Terlecka zu bewiltigen befunden habe.

Lutowiska, am 24. Mai 1866.

Ogłoszenie.

Nr. 1247. Z c. k. arzędu powiatowego jako sądu w Lutowiskach podaje się do wiadomości powszechnej, iż prześwietny c. k. sąd obwodowy w Przemyślu uchwałą z dnia 31. marca 1866 do l. 4975 na tutaj wniesione podanie pana Mikołaja Wizyty administratora dóbr Smolnika i ojca Maryanny Roży dwojga imion Wizytowej zamężnej Terleckiej urodzonej dnia 27go sierpnia 1841 ze względu chociaż ostatnia dnia 27go sierpnia 1865 pełnoletnią została, jednak podczas swej małoletności w znaczne długi zawikłała się; dalszą władzę ojcowską pana Mikołaja Wizyty nad swoją córką Maryanną Różą dw. imion Wizytową zamężną Terlecką zezwolić postanowił.

Lutowiska, dnia 24. maja 1866.

(1127) Rundmachung. (1)

Rr. 13523. Die f. E. Statthalterei bewilligt die Bemauthung ber Drohobycz-Borysławer Strasse mit der Aufstellung des Mauthschrankens unweit Borysław zur Einhebung der Wegmauth auf tie Dauer von fünf Jahren zu Gunsten der betreffenden Strassenkonskurrenz.

Lemberg, ben 14. Juni 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 13523. C. k. Namiestnictwo pozwala na zaprowadzenie myta na gościńcu Drohobycko - Borysławskim z postawieniem ro-

gatki mytniczej niedaleko Borysława do pobierania myta drogowego na czas lat pięcia i korzyść dotyczącej konkurencyi drogowej

Lwów, dnia 14. czerwca 1866.

(1120) **Sundmachung.** (2

Rro. 1540. Bur Berpachtung der Zbarazer flädtischen Gefälle auf das Jahr 1867 und eventuell auf 3 Jahre wird die Lizitazion beim Zbarazer Gemeindeamte an folgenden Tagen um 10 Uhr Borsmittags abgehalten werden, und zwar:

1. Fur ben 100pergentigen Gemeindezuschlag von geiftgebranne ten Getranten mit bem Fistalpreise pr. 2576 fl. 57 fr. oft. 28. jahr:

lich - am 17. Oftober und am 6. November 1866.

2. Für den 35perzentigen Gemeindezuschlag von der Biereinfuhr mit dem Fiekalpreise pr. 305 fl. 57 fr. öft. W. jährlich – am 18. Oktober und am 8. November 1866.

Bu dieser Lizitazion werden die Unternihmer mit dem Beisahe eingeladen, daß sie sich mit dem i Operzentigen Badium zu verschen haben und daß die bei der Lizitazion vorzulesenden Bedingnisse jederszeit beim Gemeindeamte eingesehen werden können.

Bom f. f. Bezirksamte.

Zbaraz, am 6. Juni 1866.

#### Obwieszenenie.

Nro. 1540. W celu wydzierzawienia dochodów miejskich miasta Zbaraża odbędą się publiczne licytacyc w kancelaryi gminnej w Zbarażu:

1. Dnia 17. października 1866, w wypadku niepomyślnym dnia 6. listopada 1866 – 160proc. dodatku gminnego od wszełkich napojów wódczanych z ceną fiskalną rocznych 2576 zł. 57 c. w. a.

2. Dnia 18. października 1866, a w razie niepomyślnym dnia 8. listopada 1866 z 35procent dodatku gminnego od piwa z ceną fiskalną rocznych 305 złr. 57 c. w. a.

Mających chęć przedsiębiorców zaprasza się z tym dodatkiem, ażeby się 10proc. wadium zaopatrzyli i że przy licytacyi warunki w każdym czasie w urzędzie gminnym przejrzane być mogą.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Zbaraż, doia 6. czerwca 1866.

(1121) © b i f t. (2

Nro. 1020. Bom f. f. Bezirksgerichte zu Kałusz in Galizien werden alle diejenigen, welche auf die Berlassenschaft tes zu Kałusz Bania am 1. März 1866 ohne lette Willenserklärung verstorbenen f. f. Salinen-Ingenieurs Hieronim Zwierzina aus was immer für einem Rechtsgrunde einen Anspruch zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Einem Jahre vom Datum gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelden und unter Nadweisung dieses Erbrechtes ihre Erbseiklärung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft, für welche inzwischen der Kałuszer Bürger Ignatz Mayer zum Kurator bestellt worden ist, mit Jenen, die sich werden erbserklärt haben, vershandelt und ihnen nach Maßgabe ihrer Erbansprüche eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, oder wenn sich Riemand erbserklärt hätte, die ganze Verlassenschaft vom Staate als erblos eingezogen werden würde.

Kałusz, am 19. Juni 1866.

(1122) Edykt. (2

Nro. 9643. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie oznajmia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomemu Chunie Jonas, iż celem doręczenia temuż uchwały z dnia 23. kwietnia 1866 l. 5335, mocą której na zaspokojenie przez Zirl Fichmann przeciw niemu wygranej sumy 287 zł. z pn. wydanie gotówki 53 zł. 42 c., tudziez listu zastawnego na 500 zł. dozwolonem zostało, p. adwokat Dwernicki z substytucyą p. adwokata Dra. Kwiatkowskiego kuratorem ustanowiony został.

Stanisławów, dnia 18. czerwca 1866.

(1115) E d y k t. (2

Nr. 10967. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy niniejszem uwiadamia z miejsca pobytu niewiadomego Markusa Ostersetzer, iz przeciw niemu nakaz płatniczy pod dniem 20. czerwca 1866 do liczby 10967 o sumę wekslową 648 zł. 80 kr. wal. austr. na rzecz Herscha Hirsch pozwolony i ustanowionemu dla Markusa Ostersetzer kuratorowi panu adwokatowi Bardaschowi z substytucyą pana adwokata Przybyłowskiego doręczony został.

Stanisławów, dnia 20. czerwca 1866.

# Schön- und Schnellschreibe-Kurs.

Ergebenst Unterzeichneter beehrt sich, einem hochgeehrten Publistum zur Kenntniß zu beingen, daß er auf die Zeit der Schulferien neuerdings einen Schollschreibes Kurs eröffnet, und die Anmeldungen vom 28. Juni bis 3. Juli von 12 bis 2 Uhr Mittags in seiner Wohnung, Er-Brigitengasse, Nro. 143, 1. Stock, Offizin, entgegen nimmt.

Oswald Amster, Kalligraph.

(1130-1)